# Nº 51.

# Posener Intelligenz Blatt.

# Sonnabende, den 25. Juni 1825.

Angekommene Frembe vom 20ten Juni 1825.

Frau Gutsbesigerin v. Potocka aus Wronezon, Hr. Oberforster Kadloss aus Jesierko, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Lehrer Fleischer aus Lissa, die Herren Kaussente Sala und Seegor aus Berlin, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Cand. Theologia Koos aus Meseris, I. in Nro. 417 Gerberstraße; Hr. Eigenthümer v. Dembinski aus Czerwin, I. in Nro. 26 Walischei; Hr. Amterath Wunster aus Kiązeniec, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Pachter v. Malezewski aus Swiec, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

#### Den Diten Juni.

Herr Gutsbesitzer v. Topenski aus Tarnowo, Hr. Gutsbesitzer v. Lubinski aus Maniczek, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Forstrath Pabst aus Trachenberg, Hr. Kaufmann Chinow aus Stettin, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Rys aus Berlin, I. in Mro. 230 Breslauerstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Pruszimska aus Sędzino, I. in Mro. 256 Breslauerstraße; Hr. v. Sierakowski aus Krotoschin, I. in Mro. 243 Neustadt.

#### Den gaten Juni.

Herr Kaufmann Kid aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Wiesiolowski aus Marszewo, Hr. Kaufmann Zierenberg aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Kwiledi aus Wronsko, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Wolowicz aus Dzialin, I. in Nro. 1 St. Martin, Hr. Cammer Gerichts = Calculator Schurig aus Berlin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Kiedrowska aus Koszyk, I. in Nro. 409 Gerberstraße; Hr. Aleri Zielonacki aus Goniczki, Hr. Dion. Podgurski aus Sarbia, I. in Nro. 100 Walischei; Hr. Gutsbesitzer von Kottwitz aus Tuchorze; Hr. Sperling, Pr. Lieutenant in der Gensb'armerie, aus Schonlanke, Hr. Burger = Meister Krause aus Kempen, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Ebictal = Citation.

Der über das Vermögen des hier am 29. September 1807 verstorbenen Cam= merherrn Xaver von Bronisz disher gestehwebte erbschaftliche Liquidations- Prozes, ist auf Grund des rechtskräfstigen gegen die Venesizial-Erben erganzenen Erfenntnisses in einen formlichen Concurs verwandelt worden.

Bir laben baber alle biejenigen, bie an beffen Rachlaffe Unfpruche haben, und namentlich die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Stanislaus von Branedis feben Erben, fur die auf Gogolewe Rubr. III. Nro. 7 eine Caution der Marschal= lin von Gurowska auf 696 Rthlr. 28 far. eingetragen ift, bor, in bem auf ben 24. September c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte= Rath Elener in unferem Inftructione= Bimmer angesetten Liquidations = Termin personlich ober burch gesetzlich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre For= berung anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie zu gewärtigen haben, bag fie mit allen ihren Unsprüchen an bie Maffe pracludirt und ihnen beshalb wider die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Pofen ben 27. April 1825. Rbnigl. Preug. Landgericht.

# Zapozew Edyktalny.

Dotychczasowy proces sukcessyino-likwidacyjny nad maiątkiem Szambelana Bronisza tu w Poznaniu dnia 20. Września 1807. zmarłego, na mocy prawomocnego wyroku przeciw Sukcessorom beneficyalnym zapadłego. w konkurs zamienionym został, zapozywamy zatem wszystkich, którzy do pozostałości iego iakiekolwiek pretensye mieć mogą, a w szczególności Sukcessorów Stanisława Braneckiego z pomieszkania niewiadomych, dla których na Gogolewie Rubr. III. No. 7. kaucya Marszałkowéy Gurowskiey na 696 Tal. 25 sgr. zabespieczoną iest, aby w terminie dnia 24. Września r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Elsner w Izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnych się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi pretensyami do Massy prekludowani i przeciw drugim kredytorom im wieczne milczenie nakazaném bedzie.

Poznań dnia 27. Kwietnia 1825.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

Die Haupt-Auskertigung bes zwischen bem General Joseph v. Niemojewski und dem Rochus von Drweski, unterm 24. Juni 1805 über die Güter Opalenica und Silinko mit Zutheilung eines Capitals von 53,333 Athlr. 10 sgr. vor dem Netarius Krause geschlossenen Pacht= und respective Pfand=Kontrakts, ist dem von Drweski abhänden gekommen und disher nicht ausgemittelt worden, und auf dessen Antrag wird dieses Dokument hierunit ausgeboten.

Es werden daher die Inhaber diefes Kontrafts und alle, die Forderungen daraus zu haben vermeinen, ihre Erben und Ceffionarien vorgeladen, sich in dem auf

Den 11. October c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kaulfuß in unserem Instruktions-Zimmer angesetzen Termine entweder personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zu melden, ihre Ansprüche nachzuweisen, widrigenfalls das Document amortisirt werden soll.

Pofen den 16. Mai 1825.

Zapozew Edyktalny.

Expedycya główna kontraktu dzierzawy i zastawu między W. Jenerałem Jozefem Niemojewskim a Ur. Rochem Drweskim, w dnin 24. Czerwca 1805. roku o dobra Opalenica i Silinko przy zapożyczeniu kapitału 53,333 Tal. 10 sgr. przed Notaryuszem Krause zawartego, zaginela Ur. Drweskiemu i dotychczas wyśledzona być niemoże, i na wniosek iego Dokument ten ninieyszém publicznie proklamuie się. Wzywamy przeto posiedziciela kontraktu tego i wszystkich, którzy pretensye z niego mieć mniemaią, oraz Sukcessorów i Cessyonaryussów ich, aby sie na termin dnia

zrana o godzinie 10. przed Deputowanym K. S. Z. Kaulfus w izbie naszéy instrukcyinéy albo osobiście, albo przez wylegitymowanych Plenipotentów stawili, pretensye swe udowodnili, gdy w razie przeciwnym Dokument ten amortyzowanym zostanie.

Poznań dnia 16. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die, zur Jacob v. Keszyckischen Concurs - Masse gehörigen, im Schrimmer Kreise belegenen Güter Krosno und Sowiniec, sollen auf 3 Jahre von Johanni d. J. ab, bis dahin 1828 meistbietend verpachtet werden.

Bu biefem Ende haben wir einen neuen

Termin auf

Dormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts-Affessor Rapp in unserem Gerichts-Schlosse angesetzt, zu welchem Pachtluffige eingeladen werden.

Wer bieten will, muß eine Caution von 500 Athle, dem Deputirten erlegen.

#### Obwieszczenie.

Dobra Krosno i Sowiniec do massy konkursowey Ur. Jakoba Kęszyckiego należące, w Powiecie Srymskim położone, na lat trzy od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1828. roku naywięcey daiącemu wydzierzawione być masią. W tym celu wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp z Zamku sądowym, na który ochotę dzierzawy maiący wzywaią się.

Kto licytować chce kancyą 500 talarów Deputowanemu złożyć winien. Die Bebingungen konnen in ber Regis ftratur eingesehen werben.

Pofen den 22. Juni 1825. Konial. Preuf. Landgericht. Warunki w registraturze przeyrzane być mogą. Poznań dnia 22. Czerwca 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Jur Fortsetzung ber Berpachtung bes im Posener Kreise belegenen Kitter= Guts Lagiewnisi von Johannis d. J. bis dahin 1828 steht ein Termin auf den 28ten d. Mts. vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Justructions= Jimmer an.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Licistation zugelaffen werden kann, eine Caustion von 500 Athle. bem Deputirten gu

erlegen.

Die Bebingungen können in ber Regi=

ftratur eingesehen werden. Pofen den 22. Juni 1825.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

Obwieszczenie.

Do kontynnacyi wydzierzawienia dąbr Łągiewnik w Departamencie Poznańskim położonych, od S. Jana r.b. do S. Jana 1828. roku nowy termin na dzień 28. m. b. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w Izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczony został.

Licytant nim do licytacyi przypuszczonym być może Talarow 500. kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 22. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Noertiffement.

Daß zwischen bem Joseph von Arzyzas nowest und dem Fraulein Aniela v. Kolaczstowsta aus Woynowo, nach dem unterm 13. Marz 1818 errichteten Che = Contrast die Geneinschaft der Güter und des Erswerbes ausgeschlossen worden, wird hiersdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 16. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Jako kontraktem przedślubnym pomiędzy Ur. Józefem Krzyżanowskim z Pakosławia a Ur. Anielą z Kołaczkowskich Panna z Woynowa dnia 13. Marca 1818. zawartego, wspólność maiatku i przychodów wyłączoną została; ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Poznań dnia 16. Czerwca 1825. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Das im Schrimmer Arcife belegene Ritter = Sut Ruffocin nebst Jubeher, bem Stanislaus v. Arzuzanowsti gehörig, soll von Johannis b. J. ab, anderweit auf 3 Jahre meistbietend verpachtet werben.

Der Termin ficht auf den 7. Juli d. J. Bornittage um 10 Uhr vor bem Landge=

#### Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Rossocin z przyległościami w Powiecie Szremskim położone, Ur. Stanisława Krzyżanowskiego dziedziczne, od S. Jana r. b. nadal na 3 lata naywięcey daiącemu wydziarzawione być maią. Termin tem końcem na dzień 7. Lipca r. b. przed Assessorem S. Z. Kapp, w izrichte - Affessor Rapp in unserem Instruk- bie instrukcyinéy Sądu naszego wytions = 3immer an.

Die Bebingungen konnen in ber Regi=

ftratur eingesehen merden.

Pofen ben 23. Juni 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. znaczony został.

Warunki w registraturze przeyrza-

ne być mogą. Poznań dnia 23. Czerwca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań. ski.

#### Befanntmachung.

In Berfolg ber fruber ergangenen Befanntmachungen, wird hiermit gur dffentlichen Renntniß gebracht, daß mit ber Berfteigerung des zur Concurs-Maffe ber handlung Gottfried Berger et Gohne gehorenden Weinlagere, in ber bieberi= gen Airt, am

21. 24. und 28. Juni,

am 1. und am 4. Juli b. 3., bor dem Landgerichte-Referendarins bon Rrnger, jedes mal Machmittage von 3 Uhr an, fortgefahren werden wird.

Raufluftige werden zu diefen Termi=

nen eingelaben.

Pofen ben 9. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Enbhaffations = Patent. Auf den Antrag eines Glaubigers, foll bas ben Unton Rotedischen Erben gehörige, hier unter Dro. 167 auf ber Wafferstraße belegene, im Jahr 1820 gerichtlich auf 6807 Mthlr. 7 ggr. ge= wurdigte Wohnhaus, meiftbietend verfauft werben.

Die Bictungstermine fiehen auf den 9. Mai d. 3. den II. Juli d. J. und ben 9. September b. 3.

Obwieszczenie.

W skutek dawniey wyszłych obwieszczeń uwiadomia się Publiczność, iż sprzedaż składu wina do massy konkursowey Gottfrida Berger i Synów należącego, w sposobie iak dotychczasowym, w dniach

21, 24 i 28. Czerwca,

I. i 4. Lipcar.b., przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger zawsze po południu o godzinie 3ciey kontynuowana będzie. Ochotę do kupna maiący na powyższe termina wzywaią się.

Poznań dnia 9. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli Dom mieszkalny do Sukcessorów Antoniego Koteckiego należący, pod liczba 167 na ulicy wodney położony wro. ku 1820 sądownie na 6807 Talar. 7 gr. otaxowany, naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 9. Maia r. b. na dzień 11. Lipca r. b. i na dzień 9. Września r. b. Bormittage um 9 Uhr vor bem Laubges richte = Referendarine Rantak in unferm Anftruktionerimmer an.

Rauf- und Besitzsähige werben vorgeladen, in diesen Terminen, von welchen der letzte peremtorisch ist, personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbiethenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Taxe und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 23. Januar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rrotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 15 belegene, den Gebrüdern Samuel und Carl Löchel zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1638 Ktlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 29. Juni, ben 26. Juli, und der peremtorische Termin auf den 24. August c.,

vor bem herrn Landgerichtsrath Roquette Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt. Besitzfähigen Raufern werden biese o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak, w Izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna iaka niezaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 23. Stycznia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą, we wsi Kromolicach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 15 położona, do Samuela i Karola braci Loechel należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1638 śgr. 20 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Czerwca r. b. na dzień 26. Lipca r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9téy, przed W., Sędzią Roquette w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia-

Termine mit ber nachricht bekannt ges macht, bag in bem letten Termin bas Grundflud bem Meiftbietenben jugefchla= gen werden foll, in fofern nicht gefet= liche Grunde bies verhindern.

Die Zare fann in unferer Regiftratur

eingeschen werden.

Rrotofchin ben 17. Mary 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es follen bie gur herrschaft Dbra ge= bbrigen im Bomfter Rreife bei ber Stadt Wollftein belegenen Borwerke,

a) Dbra und Krutla,

b) Zabyn und Nieborge, und

c) Chorzemin,

auf besondern Untrag bffentlich an ben Meiftbietenden auf feche hinter einander folgende Jahre von Johanni b. F. ab,

vervachtet werden.

Es fieht zu biefem Behuf am 5ten Julius 1825 Bormittags um 10 Uhr por bem bagu ernannten Deputirten herrn Landgerichterath helmuth in un= ferem Partheien-Bimmer ein Termin an, ju welchem wir etwanige Pachtluftige mit bem Bemerten einladen, baf jeber por bem Gebote eine Caution von 500 Rthlr. und ber Meiftbietenbe eine Caution von 2000 Rthlr. baar erlegen muß.

Die nahern Pachtbebingungen fonnen taglich in unferer Regiftratur eingeseben

werden.

Meferit ben 7. Juni 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

domiamy w terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim, nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzana być może.

W Krotoszynie d. 17. Marca 1825. Król Pr. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Folwarki do maiętności Oberskiey w Powiecie Babimostkim położoney naležace, iako to:

a) Obra i Krutla,

b) Zodyn i Nieborze i

c) Chorzemin,

maia bydź na szczególny wniosek na sześć po sobie idace lata od Sgo Jana r. b. poczynaiąc, naywięcey daiące-

mu, wydzierzawione.

Termin do wydzierzawienia ich przypada na dzień 5. Lipcar, b. o godzinie 9. zrana. Odbędzie go Delegowany Sędzia Helmuth w izbie naszey stron. Maiących ochotę dzierzawienia Wzywamy nań z tém nadmieniem, iż każdy przed przypuszczeniem go do licytacyi, 500 talar. a naywięcey ofiaruiący 2000 Talarów kaucyi złożyć musi.

Bliższe warunki dzierzawy mogą bydź codziennie w Registraturze na-

szey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 7. Czerwca 1825.

Subhaftation 8 = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Frauftabtschen Rreife in ber Stadt Frauftabe unter Dro. 888 belegene, bem Muller Jofeph Micke und beffen Chefrau Johanna Caroline geborne Schonwetter jugeborige Saus nebst Ader und Windmuble, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 640 Reblr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Uns trag eines Glaubigers Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenden vers fauft werben, und ber peremtorische Bietungs , Termin ift auf ben 3ten Geptember b. 3. bor bem Seren Landgerichterath Gabe Morgens um 9 Uhr allbier angefest.

Besigfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt ges macht, bag in bemfelben bas Grunds fluck bem Meistbietenben jugeschlagen werben soll, in sofern nicht gesesiiche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem j ben frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare tann ju jeder Beit in unsferer Regiffratur eingefehen werden.

Fraustadt ben 2. Mai 1825.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście Wschowie w Powiecie Wschowskim pod Nr. 888 položone domostwo wraz z rola i wiatrakiem Jozefowi Nicke, młynarzowi i małżonce tegoż Joannie Karolinie rodowitéy Schoenwetter należące, które według taxy sądowéy na tal. 640 ocenione zostało, na ządanie Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem peremtoryczny na dzień 3. Września r. b. zrana o godzinie otey przed Dep. Wnym Gaede Sędzią Ziemiańskim w mieyscu iest wyznaczony.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomości powiedziane naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxę każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Wschowa d 2. Maia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

alienianes de Lieux consuelos Asolavanos esculpasses de la lacia

Ebictal=Citation.

Rach bem zwifden ben Cafinir von Roczorowsfischen Erben am 20. Juni 1799 geschloffenen und von ber ehema= ligen Ronigl. Gudpreußifchen Regierung am 24. Marg 1800 bestätigten Erbthei= lungs = Regeff, ift fur ben Raphael von Roczorowefi, auf denr im Bomfter Rrei= fe gelegenen ablichen Gute Gobciefann Rubr, III. Nro. 4 ein gu 5 proCent zinsbares Rapital von 15016 Mthlr. 21 ggr. 724 pf. ex Decreto vom 19. Januar 1801 eingetragen worben. Die Ausferfigung Diefes Erbrezeffes, auf beren Grund die Gintragung erfolgt ift, fo wie der barüber ertheilte Sypothefen= schein vom 14. Februar 1801 ift angeb= lich verloren gegangen. Da nun jene Forberung nach Ungeige bes Befigers bes gebachten Gute, Tertulian v. Roczo= rowski, berichtigt ift, und berfelbe auf Amortisation ber porstehenden Urkunde angetragen hat, fo werben alle biejeni= gen, welche als Eigenthumer, Ceffio= narien, Pfand = ober fonftige Briefdin= haber Unfpruche an bie vorgedachte For= berung, und bas barüber ausgestellte Inftrument zu haben vermeinen, porge= laden, entweder in Perfon ober burch gefetlich zuläffige Mandatarien, wogu ihnen Die Juftig = Commiffarien Sunfe Roffel und b. Wronefi in Vorfcblag ge= bracht werben, in dem auf ben 16ten

Zapożew Edyktalny.

Podług aktu działowego pomiędzy spadkobiercami W. Kazimierza Kaczorowskiego pod dniem 20. Czerwca 1799 roku zawartego, a przez owczasową Regencyą Prus Południowych pod dniem 24. Marca 1800 r. potwierdzonego, został na dobrach szlacheckich Gościeszynie w Powiecie Babimostskim položonych w Rubryce III Numerze 4 kapitał 15,016 Tal. 21. dgr. 724. den, na mocy dekretu z dnia 19. Stycznia 1807 roku dla Rafała Kaczorowskiego zahypotekowanym. Expedycya wspomnionego aktu działowego, na mocy którey intabulacya nastapila, i udzielony w téy mierze atest hypoteczny. z dnia 14. Lutego 1801 roku zginąć miały. Ze zaś kapitał rzeczony podług doniesienia dziedzica dobr wspomnionych, W. Tertulia na Kaczorowskiego iuż zapłaconym iest, i tenże o amortyzacyą dokumentów wspomnionych wniósł, przeto zapozywamy wszystkich, którzy do kapitalu tego iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze fantu, lub innych papierów pretensye rościć myśla, aby sie osobiście lub przez prawnie dozwolonych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hunke, Roestla, i

Juli c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichterath v. Bajerefi in unferem Ceffions = Bimmer anftehenben Termine ju erfcheienen, und ihre Unfpruche nach= zuweisen. Bei ihrem Ansbleiben haben fie ju gewartigen, baß fie mit ihren Unfprüchen an die gedachten Urfunden werben praclubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und mit ber Amortifation bes Inftru= mente und Lofdung ber gebachten Poft verfahren werben.

Meferit ben 14. Februar 1825.

Chictal=Citation.

Rachdem über bas, aus einem gu Rawicz unter Mro. 311 und 312 bele= genen Wohnhaufe, Garten und Rahm= plate, in hiefigen Landen beftehenbe Ber= mogen bes Raufmanns Carl Chrenfried Weigelt, jest gu Wielau im Ronigreiche Polen wohnhaft, der Concurs am Iften Mai 1822 eröffnet worden, haben wir gur Anmeldung und Musweisung ber An= fpruche und Forderungen ber Glaubiger, einen Termin auf ben 7. September c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Depu= tirten Landgerichterath Gabe in unferem Inftruftione=Bimmer anbergumt.

Die unbefannten Glaubiger werben baber aufgeforbert, biefen Termin ent= weder perfonlich ober burch einen gefet= lichen Bevollmachtigten, welchen fie fich aus ber Mitte ber biefigen Juftig = Com=

Wrońskiego proponujemy, w terminie na dzień 16. Lipca r. b. wyznaczonym, w izbie naszév sessyonalney, przed Delegowanym Sędzią Baierskim, o godzinie otey zrana stawili, pretensye swoie podali, i udowodnili.

W razie albowiem niestawienia się, zostaną z pretensyami swemi do dokumentów rzeczonych mianemi z nałożeniem im w téy mierze wiecznego milczenia prekludowanemi, a amortyzacya teyże i wymazanie kapitału nastąpi.

Międzyrzecz d. 14. Marca 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem z domostwa w Rawiczu pod Nrem 311 i 312 polożonego, ogrodu i placu do ramow w tutéyszym kraiu się składaiącego, Karolowi Ehrenfriedowi Weigelt kupcowi teraz w Wieluniu w Królestwie Polskiem zamieszkałemu należącego, w dniu 1szym Maja 1822. roku konkurs otworzonym został, przeto wyznaczyliśmy do podania i wykazania pretensyów wierzycieli termin

na dzień 7. Września r. b. z rana o godzinie otéy przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańsk. w naszéy izbie instrukcyinéy.

Niewiadomi kredytorowie wzywaią się więc, aby w terminie powyższym osobiście lub przez prawnie upowažnionego Pełnomocnika, którego z miffarien Mittelffabt, Salbach, Storch grona tuteyszych Kommissarzy Spraund Lauber mablen fonnen, und welchen fie mit ber nothigen Information und Bollmacht zu verfeben haben, wahrzu= nehmen, ihre Unfpruche an bie Concurd= Daffe gebührend anzumelben, und beren Richtigkeit burch Beibringung ber etwa in Sanden habenden Documente ober fonstigen Beweismittel nachzuweifen, widrigenfalls biejenigen, welche in biefem Termine nicht erscheinen, mit allen ihren Forberungen an die Maffe praklubirt werden, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Creditoren ein ewiges Gtill= fdmeigen auferlegt werden wird.

Frauffaht ben 25. April 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Die unter unferer Gerichtebarfeit, im Inowroclawichen Kreife belegenen, bem Sanah b. Krageweffi jugehbrigen abeli= chen Guter Groß = Tupably Mro. 295 und Przedboiewice Mro. 217, wovon bas erftere nach ber gerichtlichen Zare auf 26633 Athlr. 4 fgr. 10 pf. und bas lettere auf 21728 Rithlir. 4 fgr. gewur= bigt worden find, follen auf den Untraa eines Glaubigers Schulden halber offent= lich an ben Deifibietenben verfauft merben, und die Bietunge-Termine find auf

ben 18. Man, ben 22. Juni, und ber peremtorische Termin auf ben 23. September 1825., por bem herrn Landgerichterath Gprin= ger Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

wiedliwości W. Mittelstaedt, Salbach Storch i Lauber zaopatrzywszy go potrzebną informacyą i plenipotencya obrać moga, się stawili, Pretensye swoie do massy konkursowey maiace przyzwoicie podali i ich rzetelność przez złożenie w ręku maiąeych dokumentów lub innych dowodów wywiedli, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący z wszelkiemi pretensyami swemi do massy prekludowani będą i im w tév mierze względnie drugich wierzycieli wieczne milczenie nakazane zostanie.

Wschowa dnia 25. Kwietnia 1825. Królewski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Tupadły podług Nr. 295 i Przedboiewice Nr. 217 pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, a Wielmoż. Ignacego Kraszewskiego, dziedziczne, z których pierwsze podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 26,633 sgr. 4 szel. 10, a drugie na 21,728 Tal. 4 sgr. sa ocenione, na żądanie wierzyciela pewnego, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, któ rym końcem termina licytacyjne

na dzień 18. Marca 1825, na dzień 22. Czerwca 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Września 1825, zrana o godzinie 8méy, przed W.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Machricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termin bas Grundflud bem Deifibietenben gugefchla= gen, und auf bie etwa nachher einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetliche Grun= be dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, une die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeber Beit in unserer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 22. November 1824.

Ebictal = Citation.

Für bie Conftantia von Migefowefa perwittwete von Flowiecka modo beren Schwester Barbara geborne v. Glowieda verehelichte v. Zwolinefa, find in bem Supothefenbuch des Guts Pranbuslawice sub Rubr. III. Nro. 4 5 6 die Summe von resp. 3333 Mthlr. 10 fgr. Dotal= Gelber, 3333 Athlr. 10 fgr. Reforma= tione = Gelber, und endlich eine Forde= rung bon 589 Rithlr. 25 fgr. 62 pf. protestando modo eingetragen.

Die Gummen find bezahlt, und ber Wohnort ber letten Inhaberin Barbara v. Jiowiecta, verehelichten v. Zwolinefa unbekannt, fo daß von ihr keine Zeitung zu erhalten ift.

Auf ben Antrag ber Gebruder von

Springer, Sędzią w mieyscu wyzna. czone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatním nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie hędą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność deniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 22. Listopada 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Dla Konstacyi z Miaskowskich owdowiałey Iłowieckiey, modo iéy siostry Barbary z Howieckich zameżnéy Zwolińskiey, w księdze hypotecznéy dóbr Przybysławice, Rubr. III. Nro. 4, 5, 6, summa posagowa, w ilości resp. Tal. 3,333 śgr. 10, tudzież summa reformacyina wynoszaca Tal. 3,333 sgr. 10, na koniec pretensya Tal. 589 sgr. 25 fen. 62 wynosząca, sposobem protestacyi są zapisane. Summy te sa zapłacone, pobyt zaś ostatniey posiedzicielki Barbary z Iłowieckich Zwolińskiev iest niewiadomy, tak že žadna o niév wiadomość powziętą być nie może.

Przeto na wniosek braci UUr. Ilo-

Ilowiecki werden diese Summen hierdurch biffentlich aufgeboten. Es wird die Barbara v. Flowiecka verehelichte v. Zwolinzsta, so wie ihre etwanigen Erben, Cesssonarien, oder die sonst in ihre Rechte getreten sein möchten, auf den 14ten Septe mber c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Hennig vorgeladen, um ihre etwanigen Unsprüche, an die genannten Summen entweder personlich, oder durch einen zulässigen Bevollinächtigten geltend zu machen.

Bei ihrem Ausbleiben haben sie zu gewartigen, daß sie mit allen ihren Ansprüchen an die fraglichen Forderungen werden ausgeschlossen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Rrotoschin den 2. Mai 1825. Königl. Preuß. Landgericht.

#### Ebictal = Citation.

Nachdem über das sämmtliche Vermögen des Kaufmanns Salomon Schaper in Rempen duch die Verfügung vom heutigen Tage Vormittags um 12 Uhr der Concurs erdssnet worden, so werden die unbekannten Gläubiger des Gemeinsschuldners hierdurch öffentlich aufgefordert, in dem auf den 12. Julic. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath hennig angesehten persemtorischen Termin entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollsmächtigte zu erscheinen, den Vetrag und die Art ihrer Forderungen umständlich anzuzeigen, die Documente, Briefschafs

wieckich summe te ninieyszym wywołuiąc, zapozywamy Barbarę z Iłowieckich Zwolińska, nie mniev Suk. cessorów iey być mogących, tudzież cessyonaryuszów lub innych w prawa iéy wstąpionych, aby się w terminie na dzień 14. Września r. b., przed Delegowanym W. Sedzią Hennig wyznaczonym, końcem popisania się swemi do powyż. szych summ pretensyami osobiście. lub przez pełnomocników dopuszczalnych stawili, inaczey bowiem nie stawiwszy się oczekiwać maią, iż z wszelkiemi do należytości powyższych pretensyami swemi wyłączeni zostaną, i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 2. Maja 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad wszelkim maiatkiem kupca Salomona Schayer w Kempnie, przez urządzenie z dnia dzisieyszego o godzinie 12. wpołudnie konkurs otworzonym został, przeto wzywa się ninieyszem publicznie niewiadomych Wierzycieli dłużnika głównego, aby się w terminie zawitym na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie 10téy, przed Deputowanym W. Sędzią Hennig, osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta i inne ia-

ten und fonftigen Beweismittet baruber im Driginal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, und bas Rothige jum Pro= tocoll zu verhandeln, mit der beigefüg= ten Berwarnung, bas die im Termin ausbleibenden und auch bis zu erfolgen= ber Inrotulation ber Acten ihre Aufpruche nicht anmelbenben Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Daffe des Ge= meinschuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Creditoren wird auferlegt werben. Uebrigens bringen wir benjeni= gen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hierfelbst an Befanntschaft fehlt, bie biefigen Juftig = Commiffarien, Landgerichte = Rath Brachvogel, Jufig= Commissionerath Piglosiewicz, Mitschfe, Panton und bie Abvocaten von Jorefi und von Trembinefi ale Bevollmachtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Bolimacht und Information zu verfehen haben mer= ben.

Rrotofdin ben 3. Marg 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastations = Vatent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei ber hiesigen Stadt belegene, ben Eriminal-Richter Weinholzschen Minder= jährigen zugehörige Erbpachts-Borwerk Groß=Wilczak nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 7252 Athlr. 16 ggr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger

kowe dowody w oryginale lub wypisie wierzytelnym złożyli, co potrzeba wymaga do protokułu zdzialali, z tém ostrzeżeniem, iż Wierzyciele w terminie niestawaiący, i
do Inrotulacyi Aktów z pretensyami
swemi niezgłaszaiący się, z wszelkiemi temiż do massy dłużnika głównego pretensyami swemi wyłączeni zostaną, i względem innych wierzycieli wieczne nakazane im będzie milczenie.

Nareszcie wierzycielom takowym, którzy wstawieniu się osobistem doznają przeszkody, lub którym tu w mieyscu zbywa na znajomości, przedstawiają się Kommissarze sprawiedliwości UUr. Brachvogel, Pigłosiewicz, Mitschke, Panton, i Adwokaci UUr. Jorski i Trembiński na pełnomocników, z których iednego lub drugiego sobie obrawszy, pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 3. Marca 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Folwark dzierzawno wieczysty Wielki Wilczak pod iurysdykcyą naszą, i miastem tuteyszem położony do Sukcessorów Sędziego Kryminalnego Weinholca należący, wraz z przyległościami który podług taxy sądownie sporządzoney Talarów 7252. dgr. 16. d. 5. iest oceniony.

Schulben halber bffentlich an ben Meiftbietenden unter folgenden Bedingungen;

1) ber Verkauf geschiehet in Pausch und Bogen,

- 2) jeder Bietende muß, bevor er zum Gebot zugelassen werden kann, 500 Athlir. Caution entweder baar oder in Pfandbriefen oder in Staats- Papieren erlegen, die Realglaubiger sind bavon befreit,
- 3) das Echot muß 14 Tage nach dem Zuschlage ad Depositum gezahlt werden, bleibt jedoch ein Real-Glänbiger Meistbietender, so sell derselbe nur gehalten sein, so viel ad Depositum zu zahlen, als die ihm vorstehenden Capitalien und zjährige Zinsen betragen, der Rest des Kausprätii dagegen bleibt bei ihm bis zur Final = Distribution stehen,

4) die Uebergabe erfolgt, sobald bie Bedingung ad 3 erfullt ift,

5) die diffentlichen Lasten und Abgaben auch Kanon trägt Käufer vom Tage der Uebergabe an,

6) die Subhastations=, Licitations= und Abjudications=Kosten werden von den Raufgeldern berichtigt,

verkauft werben, und die Bietungs-Ters mine find auf

ben 13. August, ben 15. October,

und ber peremtorische Termin auf

ben 17. December 1825., vor dem Herrn Landgerichte = Affessor Arnger Morgens um 9 Uhr allhier an= gesett, na żądanie wierzycieli ż powodu długów publicznie naywięcey daiącemu pod następuiącemi warunkami:

1) Przedaż nastąpi ryczaltem.

- 2) każdy licytuiący wprzód niżeli do licytacyi przypuszczonym zostanie, musi kaucyą 500 Talarów wynoszącą albo w gotowiznie, lub też w listach zastawnych lub w obligacyach skarbowych złożyć, wierzyciele realni od tegoż uwolnieni są.
- 3) Licytum w 14 dni po adjudykacyi do Depozytu złożone bydź
  powinno, gdy iednakowoż ieden z wierzycieli realnych zostanie naywięcey daiącym, tenże tylko obowiązanym będzie,
  tyle tylko do Depozytu zapłacić, ile przed nim zaintabulowane kapitały i 2ch rocznia prowizya wynoszą, reszta pieniędzy kupna aż do finalney dystrybucyi przy nim zostanie się.

4) Tradycya nastąpi, skoro warunek 3ci dopełniony.

5) Publiczne ciężary, podatki iako też i kanon poniesie kupuiący od dnia tradycyi.

6) Koszta subhastacyi, licytacyi i adjudikacyi zostaną z pieniędzy

kupna zapłacone,

sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Sierpnia 1825. na dzień 15. Października 1825. termin zaś peremtoryczny

Befrifahigen Raufern werden diese Termine mit ber nachricht bekannt ge= zrana o godzinie 9. przed Ur. Kruemacht, bag in bem letten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachber einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde bies nothig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 9. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Die ben Gellertschen Cheleuten guge= borige, bei Rolne eine Meile von Birnbaum ffehende, 1043 Athlr. 23 far. 9 pf. taxirte Waffermuhle nebst Zubehor, wird Schulden halber zufolge Referipte Gines Ronigl. Sochverordneten Landgerichte ju Meferit, althier in ben Terminen

ben 3oten Mai, ben 3oten Juni, und ben 3oten Juli c., dffentlich an ben Deiftbietenben verkauft, ju welchen wir Raufer einlaben.

Die Tare fann bier jeberzeit eingefes hen und die Bedingungen werden im Ter= mine bekannt gemacht werden.

Birnbaum den 9. April 1825. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

na dzień 17. Grudnia 1825. ger Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Bydgoszcz dnia 9. Maia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Mlyn z przynależytościami pod Kolnem, iedne mile od Miedzychoda leżący, małżonkom Gellert naležacy, na 1013 Talarów 23 sgr. 9 fen. otaxowany, zostanie z przyczyny długów stósownie do zlecenia Przesw. Sadu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, tu w mieyscu na terminach

dnia 30go Maja, dnia 30go Czerwca, i dnia 30go Lipca r. b., więcey ofiaruiącemu publicznie sprzedanym, do czego ochotników ninieyszym zapraszamy.

Taxa może bydź każdodziennie przeyrzana, zaś warunki na terminie

obznaymione zostana.

Międzychod d. 9. Kwietnia 1825. Król Pruski Sad Pokoju.

### Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei der Stadt Jnowraclaw belegene adliche Gut Rombino, wovon dem Fiscus das Obereigenthum zusiehet, und welches nach der revidirten gerichtlichen Tare auf 16754 Mthlr. 28 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf Gefahr und Kosten des Adjudicators, Friedensrichter Wrustlewsti, der das Meistgebot nicht ganzeingezahlt hat, öffentlich an den Meistelbietenden verkauft werden, und die Diestungs Termine sind auf

ben 14. October d. J., ben 14. Januar k. J., und der peremtorische Termin auf den 16. April k. J.,

por bem herrn Landgerichtsrath Rohler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Rombino pod jurysdykcyą naszą zostaiąca, pod miastem Inowrocławem położona, nad którą dominium directum do fiskusa należy i która według taxy sądownie rewidowaney na Talarów 16,754 śgr. 28 szel. 4 iest oceniona, na ryzyko i koszta Sędziego Pokoiu Wruklewskiego, któremu taż wieś iuż została przysądzoną, i pluslicytum zupełnie niezapłacił, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Października r. b. na dzień 14. Stycznia r. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 9. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesiemia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. rer Regiftratur eingesehen werden Bromberg ben 26. Mai 1825. Ronigt, Preufifch. Landgericht.

Die Zare fann gu jeber Beit in unfer Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz dnia 26. Maia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

# Subhaftatione Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Bromberger Areise in ber Stadt Schuliß unter Mro. 32 belegene, zu bent Rauf= man Rafchfeschen Concurse geborige Grunds stuct, als:

1) ein Garten auf Blottfe,

2) ein bito in ber fogenannten Rufchte,

3) eine Koppel daselbst,

4) ein Stud Ader im 2Balbe, 5) ein Stud Ader bei Muchalle, 6) ein Stud Uder bafelbit,

7) ein Stud Ader nebft Biefe bei Sto: rzelle,

8) ein Stud Bruch Rempa genannt, 9) ein Stud Lund in Groß = Ronten,

10) ein Stud Sutung dafeibit, 11) eine Wiefe auf Lenzue, und

12) ein auf Gorzelle belegenes Ctud Land, welches nach der gerichtlichen Tare auf 6909 Athlr. 1 fgr. 6 pf. gewurbigt worben in, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Deift= bietenden verkauft merden, und der ander= weite einzige peremforische Biefungs = Ter= min ift auf

ben 10. September b. J., por bem herrn Landgerichterath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angeseht.

Befitfahigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber nachricht befannt gemacht, daß in bemielben bas Grundfruck bem Meifibietenden zugefchlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą nasza w mieście Szulcu, Powiecie Bydgoskim pod Nr. 32. położona, do kupca Rozenke i żony iego należąca, wraz z przyległościami, iako to:

1) ogrodem na błotku;

na tak nazwanym Ruszdito ku:

3) pastwiskiem tamże;

4) kawałkiem roli w boru; 5) kawatem roli na Muchale;

6) kawałem roli tamże;

7) kawałem roli na Skorzele; 8) kawalem bagna Kempa nazwa-

ném; 9) kawatem roli w wielkich kontach;

10) kawałem pastwiska tamże;

11) łakę na Łęznie i

12) kawalem gruntu na Gorzale poło-

žonym; co wszystko według Taxy sądowey na Tal. 6909 sgr. 1 sz. 6 ocenione, ma być na žądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem powtórny termin peremtoryczny na

dzień 10. Wrzesnia r. b. zrana o godzinie 8. przed Wnym Sędzią Dannenberg w mieyscu wyzna-

czony został.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem iż w takowym nierucho. mość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania. wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

geachtet werben folt, in fofern nicht gefet= liche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 2Bochen vor bem Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unserer

Registratur eingefeben merben.

Bromberg den 30. Mai 1825.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa može być každego czasu w re-

gistraturze naszéy przeyrzana.

Bydgoszcz dnia 30. Maia 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Die Salfte des in bem Moelnauer Kreise belegenen, jum Balerian und Marianna p. Wegierskischen Rachlaffe gehörigen Guts Wegry, Wamrofzczyzna genannt, foll auf ben Untrag ber Intereffenten auf brei nach einander folgende Jahre, nahmlich von Johanni c. bis babin 1828, meiftbietend perpacttet merben.

Bu biefem Behuf haben wir einen Ter= min auf den 7. Juli c., vor dem Landge= richterath bon Kurcewefi in unferem Gerichts = Locale angefest, und laben befis= fabige Pachtluftige vor, in demfelben zu

erscheinen.

Die Pachtbebingungen founen in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 13. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zadzierzawienie.

Połowa wsi Wegier, Wawroszczyzna zwana, w Powiecie Odalanowskim położona, do pozostałości po niegdy Waleryanie i Maryannie malżonkach Wegierskich należąca, ma na wniosek Interessentow na trzy po sobie idace lata, a to od S. Janar. b. rachuiac, az do S. Jana 1828. więcey daiącemu być zadzierzawioną. Do zadzierzawienia tego wyznaczyliśmy termin na dzień

7. Lipcar. b. rano o godzinie 9. przed Deputowanym Sedzia Wym Kurcewskim tu w lokalu sądowym, na który ochotę i zdolność dzierzawienia mających, ninieyszém zapozywamy.

Warunki dzierzawy w naszéy Regi-

straturze, zavrzane być mogą.

Krotoszyn dnia 13. Czerwca 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen Landge= richts zu Frauftadt, haben wir zum offent= lichen Bertauf folgender Immobilien, ale: 1) bes unter Mro. 115 hierfelbst in ber Storchnester Strafe belegenen, jum

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sadu Ziemianiskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy. do publiczućy sprzedaży następuiących nieruchomości, iako to:

1) gruntu pod No. 115. w ulicy Osieckie položonego, do pozoSchmidt Martin Pappmehlichen Nachlasse gehörigen, auf 455 Athlr. 8 fgr. 4 pf. geschätzten Grundffäcks;

2) des unter Nro. 871 hierselbst belegenen, dem Fuhrmann Hirsch Lowenbeim gehörigen, auf 216 Athlr. geschätzten Wohnhauses mit Ausschluß der darin dem Wolff Schne Ruß gehörigen Vorderstube, einer Alkove, und Bodenkammer;

3) des unter Mro. 112 bierfelbst belegenen, bem Rurschner Joel Sarner gehorigen, auf 30 Athlr. geschätzen,

und

4) des unter Nro. 935 hierfelbst belegenen, auf 132 Athlr. gewürdigten, dem Pferdehandler Löbel Treitel gebörigen Hauses;

im Bege ber nothwendigen Subhaftation einen peremtorischen Bietunge=Termin auf

Den 29. August c., Machmittags um 3 Uhr in unserem Geschäfts-Locale anderaumt, zu welchem wir Rauflustige und Bestähige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlages gewärtig sein kann, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausenahme zulassen.

Die Taxen können zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen wer-

den.

Lissa den 10. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

stałości Marcina Pappmehl kowala należącego, na 455 Tal. 8 śgr. 4 d. otaxowanego;

2) domu mieszkalnego, tu pod No. 871. sytuowanego do Hirsza Loewenstein Furmana należącego, na 216. Tal. ocenionego, z wyłączeniem przodkowéy izby, alkierza

i komory na górze, które do Wolfa Schye Russ naleža;

3) domu pod No. 112. położonego, do Joela Sarner kusnierza należącego, na 30 Tal. otaxowanego;

4) domu pod No. 935. sytuowanego, na 132. Tal. ocenionego, do Loebel Treitel handlerza koni, naležacego;

w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyi na

dzień 29. Sierpnia r. b. o godzinie 3. po południu w lokalu arzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcéy daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tém iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy kaźdego przyzwoitego czasu w registraturze przeyrzane być mogą.

Leszno dnia 10. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frauftadt, haben wir zum öffentlichen Berkauf folgender Grundstücke im Wege der nothwendigen Subhastation und zwar:

a) bes hierselbst unter Aro. 45 in der Koftner Straße belegenen, zum Nachlaß bes Rabbiner-Affessor Lbbel

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży następuiących nieruchomości w drodze konieczney subhastacyi, iako to:

a) domu mieszkalnego wraz z dwiema pobocznemi zabudowaniaMoses Ralischer gehörigen, auf 1910 Athlr. 17 fgr. 6 pf. gefchat= ten Wohnhauses nebst zwei Seiten= Gebäuden;

b) bes bei ber Stabt Schweiffau unter Dro. 40 belegenen, bem Stabt= Chirurgus Beper gehorigen, auf 60 Rthir. geschätzten Stud Aders:

c) ber unter Mro. 544 hierselbst bele= genen, bem Johann Klopich gebos rigen, auf 12 Rthlr. gewurdigten

Bauftelle;

d) bes in ber Stadt Reisen unter Mro. 86 belegenen, bem Schuhmacher Carl Lodner gehörigen, auf 83 Rthlr. 10 fgr. geschätten Saufes, und

e) des chen baselbst unter Dro. 59 be= legenen, auf 45 Rthlr. geschätzten, ben Gottlieb Schonschen Erben ge=

horigen Hauses;

einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 25. Auguft c. Nachmittags um 3 Uhr in unferem Geschafte = Locale anberaumt, zu welchem wir Raufluftige und Befitfahige mit bem Bemerten ein= laben, baf ber Meiftbietenbe bes Bu= fchlage gewärtig fein fann, in fofern nicht gefetliche Sinberniffe eine Ausnah= me zulaffen.

Die Zaren obiger Grundfiude fonnen ju jeber schicklichen Zeit in unserer Regi=

ftratur eingesehen werben.

Liffa ben 21. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

mi, tu na ulicy Kościańskiey pod No. 45. sytuowanego, do pozostałości Loebel Moyżesza Kalischer Rabina należącego, na 1910 Tal. 17 sgr. 6 d. otaxowanego;

b) sztuki roli przy mieście Swięciochowie pod No. 40 polożonéy, do Chirurga mieyskiego Beyer należącey na 60 Tal.

oszacowaney;

c) placu pustego tu pod No. 544 się znayduiącego, do Jana Klopsch należącego, na 12 Tal.

ocenionego;

d) domu w mieście Rydzynie pod No. 86. položonego, do Karóla Lockner Szewca należącego, na 83 Tal. 10 sgr. otaxowanego, i

e) domu tamže pod No. 59. polo-Zonego do Sukcessorów Bogumila Schoen należącego, na 40

Tal. ocenionego,

termin peremtoryczny licytacyjny na dzien 25. Sierpnia r. b. o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących, z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, iezeli w tém iakie prawne przeszkody nie zayda.

Taxy powyższych nieruchomości każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Leszno dnia 21. Maia 1825. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu. Befanntmachung.

Die zu bem Nachlasse bes verstorbenen Stanislaus von Plonczynski gehörigen Meubles, Haus = und Wirthschaftsgesräthschaften, Silberzeug, Kleidungsstücke, Wagen, Pferde und Hornvich, werden im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Posen, am 4. und 5. Juli c. auf dem Vorwerke Anapole bei Schroda an den Meistebietenden gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verkauft werden; wovon wir Kaussussige hierdurch in Kenntniß sehen.

Schroda ben 21. Juni 1825. Konigt. Preuß. Friedensgericht. Ob wieszczenie.

Należące do pozostałości zmarłego Stanisława Płonczyńskiego, meble, sprzety domowe i gospodarcze, śrebro, garderoba, wozy, konie i bydło rogate, będą z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu

dnia 4. i 5. Lipca r. b.
na folwarku Anapole pod Szrodą do
naywięcey daiącego za natychmiastową zapłatą publicznie sprzedane; o
czem ochotników uwiadomiamy.

Szroda dnia 21. Czerwca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Publifandum.

Der Angela v. Koczorowskafche Nachtaß, bestehend in Silbergerathe, Kupfer, Porcellan, Tischzeug, Meubles und Hausgerathe, Pserden, Kindvieh, Schaafen, Schweinen und Federvich, auch Alftergerathe und Wagen nebst einer Kutsche, soll Theilungshalber defentlich an den Meistbictenden gegen gleich baare Bezahtung in Courant, in dem dazu auf

nnd die folgenden Tage, in loco Oftrowieczfo bei Dolzig früh um 9 Uhr anberaumten Termin verkauft werden, wozu wir Kaussussige hiermit einladen.

Schrimm den 19. Juni 1825.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Publicandum.

Pozostałość ś. p. Anieli Koczorowskiéy składaiąca się ze śrebr, miedzi, porcelany, bielizny stołowéy, mebli i sprzętów domowych, koni, bydła, owiec, trzody chlewnéy, drobiazgu, niemniey narzędzirolnicznych, wozów i powozu iednego, ma końcem podziału massy, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w kurancie, w wyznaczonym tym końcem terminie

dnia 6. Lipca r. b.,
i w następuiących dniach zrana o godzinie gtéy we wsi Ostrowieczku
pod Dolskiem sprzedana zostać, w
którym celu ochotę kupna maiących
na mieysu zapraszamy.

Szrem dnia 19. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffatione - Patent.

Anf den Antrag der Realglaubiger, sollen die dem Muller Johann Andreas Mage eigenthumlich jugehbrige Grund= flucke, als:

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli realnych ma bydź:

 dom mieszkalny tu w Bojanowie na starym Rynku pod liez1) bas allhier am alten Markt unter Mro. 40 belegene Wohnhaus, nebst

Bubehbr; und

2) bie bor dem Puniter Thore unter Mro. 17 belegene Windmuhle, welche laut gerichtlicher Tare zusammen auf 1000 Athlr. gewürdigt find,

im Wege ber nothwendigen Subhaffa= tion, einzeln auch zusammen verkauft

werden.

In Gefolge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zu diesem Behuf einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 7. Septems ber c. Vormittags um 9 Uhr in unserem Geschäfts-Locale angesetzt, und laden zu demselben diejenigen Kaussustigen, welche die nöttigen Zahlungs und Besitzfähigkeiten nachweisen können, wit der Berscherung vor, daß für den Meistbietenden der Zuschlag sofort erfolgen wird, menn sonst nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme machen.

Die Kaufbedingungen werden in termino erbiffnet, und die Tare biefer Grundstucke kann taglich in unserer Regiftratur eingesehen werden.

Bojanowo ben 14. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

bą 40 wraz zprzynależytościami; i

2) młyn wietrzny przed Bramą Poniecką, pod liczbą 17 położony, co wszystko młynarza Jana Andrzeja Maetze dziedzicznie własne i podług sporządzoney taxy sądowey, ogólnie na 1000 Tal. iest ocenionym, tórem konieczney subhastacyi poiedynczo, lub też ogółem, iak to przy konkurencyi kupuiących okaże

się, sprzedany.

W skutek upoważnienia Prześw. Król. Sądu Ziemiańs. w Wschowie wyznaczywszy do dzieła tego termin licytacyiny zawity na dzień 7. Września r. b. przed południem o gtéy godzinie w domu urzędowania naszego, zapraszamy nań takich tylko ochotę do kupna maiących, którzy potrzebne przymioty płacy i posiadania okazać są w stanie, z tym zapewnieniem, iż przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli iakie prawne przeszkody nie uczynią wyiątku natychmiast nastąpi.

Warunki kupna w terminie ogłoszonę będą, taxa nieruchomośći tych zaś codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bojanowo d. 14. Czerwca 1825. Król. Pruki Sąd Pokoju. Subhaffations = Patent.

Die im Ostrzeszower Kreise belegene, jur Herrschaft Erzeienica und ben Mütler Franz Krasstschen Sheleuten gehörige Wassermühlen = Wirthschaft, Pila genannt, bestehend aus zwei Wohngebäuben, in beren einem die Mahlmühle besindlich ist, einer Brettmühle, Stallungen, Scheune, Acker und Wiesen, auf
2517 Athlir. gerichtlich gewürdiget, soll.
Schulden halber im Wege der Subhastation bssentlich an den Meistbietenden verkaust werden.

Hierzu sind zufolge hohen Anstrages bes Koniglichen Hochlibbl. Landgerichts zu Krotoschin d. d. 14. Mai d. J. Uro. 3673 nachstehende drei Termine auf

ben 30. Juli,

ben 30. September. , und ben 30. November 1825.,

von denen die ersten beiden in der Stadt Rempen, der letzte aber in der Pila-Mihle selbst abgehakten werden, angesfetzt. Rauflustige, welche besitz und zahlungsfähig sind, fordere ich auf, an den gedachten Tagen zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tape kann bei bem Friebensge= richte in Kempen eingesehen werben.

Rempen ben 18. Mai 1825.

Vigore Commissionis.

Patent Subhastcyiny.

Wodny mlyn Pila zwany, w maietności Trzcińskiey, Powiecie Ostrzeszowskim położony, do małżonków Kraftów należący, a składaiacy się z dwóch domostw, w których iednym młyn się znayduie, tudzież z Piła, obor, stodoły, rol, i łak, ogółem na 2517 Talarów sądownie oszacowany, z powodu długów drogą publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany być ma. Tym końcem wyznaczone są stosownie do polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie d. 14. Maja r. b. Nro. 3673 następuiące trzy termina

na dzień 30. Lipca 1825, na dzień 30 Września 1825, na dzień 30. Listopada 1825, z których pierwsze dwa termina w mieście Kempnie, a ostatni w smaym wyżey rzeczonym młynie Piła zwanym odbyte być maią.

Wzywam przeto chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby w terminach tych stawi-

li, i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze Sądu Poju w Kempnie przeyrzaną być może.

Kempno d. 18. Maja 1825.

Vigore Commissionis, Czzykowski.

### Steckbrief.

Der wegen gewaltsam und unter erstehwerenden Umständen verübten Diebsstahl und Theilnahme an einem andern eben so verübten Diebstahle im dringensden Verdacht sich befindende, und zu 3ysdower Hauland beim Orts = Schulzen Glinski daselbst dieserhalb arretirte und unten näher bezeichnete Tagelöhner 30shann Sawicki ist in der Macht vom 13. zum 14. d. M. aus dem hiesigen StadtsGefängnisse während der Untersuchung entsprungen.

Sammtliche Civil- und Polizei = Beshörben werden unter der Bersicherung, zu ähnlichen Gegendiensten bereit zu sein, dienstlichst ersucht, auf den Entwichenen ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu arretiren und per Transport an und zu überliefern, auch und, daß dies geschehen, davon Nachricht

zu geben.

Wreschen ben 14. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Signalement.

Inculpat heißt Johann Sawicki, 28 Jahr alt, ber katholischen Religion zusgethan, aus bem Dorfe Wolica Rozia Pleschner Kreises gebürtig, und sich von Hand-Arbeit ernährend, zu Biale Piztskowo wohnhaft, ist untersehter Statur, hat ein rundes glattes Gesicht, graue Augen, schwarze Augenbraunen, eben solche Kopshaare und Bart; seine Bekleisdung bestehet in einem grün tuchenen Ueberrock, grau tuchenen weiten Beinkleis

List gończy.

W porozumienie o gwałtowne i różne z innemi kradzieży obwiniony w Zydowskich olędrach u tamtéyszego sołtysa Glinskiego zchwytany będący a niżey dokładnie opisany wyrobnik Jan Sawicki, który podczas wyprowadzenia indagacyi w nocy z 13. na 14. m. b. zbiegł z tuteyszego mieyskiego więzenia.

Wzywamy więc wszystkie cywilne i policyine zwierzchności z przyrzeczeniem z wzaiemnego w takowym razie przypadku wywdzięczenia się, ażeby na zbiegłego maiąc baczne oko, w razie spotkania go zaaresztować wraz z doniesieniem o tym nam go przytrans-

portować nakazały.

Września d. 14. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. RYSOPIS.

Inkulpat nazywa się Jan Sawicki, 28 lat maiący, wyznaie religią katolicką, rodem z wsi Wolicy Kozy Ptu Pleszewskiego utrzymuie się z roboty ręczniey, mieszkaniec z Białego Piątkowa, postacyi szadłey, twarzy głatkiey okrągley, szarech oczu, czarnych brwi takowych włosów na głowie i brody; odzież iego składa się z zielonego surduta sukiennego, szaraczkowych obsiernych spodni, bialey pikowey westki, iedwabney czarney na szyi

bern, einer weißen Pique = Weste, einem schwarz seibenem Halztuche, einem gelb lebernen Hosenträger mit Schnallen, einem weiß leinenen Hembe und einem schwarzen Bande einer kleinen Schnalle und einwendig roth leinen Futter, und spricht blos volnisch.

Uebrigens hat Inculpat gur Fußbe=

fleibung Frauenschuhe an.

Befanntmachung.

Der Miller Michael Bilicki bierselbst beabsichtigt eine neue Windmüble auf dem Dorfe Windam zu bauen Dieses wird der Borschrift des Allgemeinen Landrechts Theil II. Tit. XV. S. 236 gemäß zu jedermanns Wissenschaft gebracht, auch diejenizgen, welche durch die beabsichtigte Mühlen und der Geschrdung ihrer Nechte befürchten sollten, hiermit aufgefordert, ihre Widerspruchs Mechte binnen 4 Wochen dem Tage dieser Bekanutmachung an gerechnet, hier anzumelden.

Ronigliches Landrathliches Umt

Pofener Rreifes.

3 ul verpachten.

Der Termin zur Berpachtung ber hinfer Klony im Wege der öffentlichen Lieitation vor dem hiesigen Königl. Landgerichte, ist

verlegt, und wird an diesem Tage von 11 Uhr Vormittags abgehalten.

Pofen ben 24. Juni 1825.

Sandlunge = Angeige. Frijeh geräucherten Abein-Lache hat mit letter Poft erhalten E. F. Gumprecht.

chustki, z zoltych skorzanych zprzączkom szelków, płócienny białey koszuli, kapelusza zwyczaynego czarnego z czarną stąszką z przączką małą opiętego i wewnątrz czerwoną płócienną podszewką podbitego, mówi tylko po polsku, na koniec ma na nogach trzewiki kobiece.

Obwieszczenie.

Michał Bilicki młynarz ma zamiar wybudować nowy wiatrak na wśi Winiarach pod Poznaniem. Podając to stósownie do przepisów powszechnego Brawa kraiowego Części II. Tyt. XV. §. 236. do powszechney wiadomości, wzywam tych, którzyby przez wystawienie pomienionego wiatraka ponieść iakowy uszczerbek mniemali, aby w ciągu czterech tygodni od daty dzisieyszey rachniąc, protestacyą swoię zameldowali.

Poznań dnia 21. Gzerwca 1825. Urząd Radzczo-Ziemiański Powia-

tu Poznańskiego.

Do Zadzierzawienia.

Termin do wypuszczenia dóbr Kłony w dzierzawa trzechletnią drogą licytacyi publiczne, odbywaiące się przed tuteyszym Król. Sądem Ziemiańskim został odroczony na dzień 29. Czerwca r. b.

i zacznie się tegoż dnia o godzinie

Poznań dnia 24. Czerwca 1825.

Doniesienie handlowe. Świeży reński wędzony Łosoś odebrał ostatnią Pocztą. Karol Gumprecht

Niżey podpisani maią honor uwiadomić Szanowną Publiczność, iż otworzyli handel swóy na Wrocławskiej nlicy Nr. 242, gdzie dostać można różne gatunki win francuskich, reńskich, hiszpańskich i włoskich, tudzież ocet, oliwę, rum, wódkę francuską, musztardę francuską i angielską, herbatę i tytuń turecki. Przytém usilnie starać się będą, dobrym i tanim towarem usługiwać. Poznań dnia 24. Czerwca 1825. Bracia Fontenilles.

Unterzeichnete haben bie Ehre, ein geehrtes Publifum gu benachrichtigen, bag fie ibre Sandlung Breslauerftrafe Dr. 242 eroffnet haben; wo man verschiedene Gattungen Frang-, Rhein-, fpanifchen und italienischen Bein, fo wie auch Effig, Debl, Rum, Frangbrandtewein, frangofischen und englischen Genf, Thee und furf-ben Zaback erhalten fann. Bor allen werden fie fich bestreben, mit guter und billiger 2Bag= Gebruder Kontenilles. re aufzuwarten. Pofen ben 24. Juni 1825.

Les Soussignés ont l'honneur de prévenir le Public, qu'ils ont ouvert leur Magazin, rue de Breslau Nro. 242, consistant en vins de France, du Rhin, d'Espagne et d'Italie, de Vinaigre, d'huile, de Rumm, Eau de vie de Cognac, Moutarde française et anglaise, Thée et Tabac turc. Ils tacheront de donner le tout aux prix les plus moderés.

Fontenilles frères. Posen le 24. Juin 1825.

Doniesienie o dzierzawie. Wies Orzeskowo w Powiecie Szredzkim położona, iest z wolnéy ręki od Sgo Jana r. b. do wydzierzawienia, dalszą w tey mierze wiadomość udzielą Bracia Zupanscy w Poznaniu w rynku Nro. 59.

Dem geehrten Publifo, bas fich meiner Gulfe in irgend einem Zweige ber Babnarzeneitunft bedienen mill, zeige ich an, bag ich mich eine furze Zeit hier aufhalten werbe, und bemerte, baff ich binfichtlich ber funftlichen Bahne im alleinigen Befile eines Geheimniffes chemischer ungerftorbarer Daffe bin.

Lamlein b. j., Doctor Medicinae, Bahnargt und Mitglied mehrerer gelehr= ten Gefellichaften, wohnt auf ber Wilhelmeftrage im Gafthaufe jum gol=

benen Birsch Dr. 6, und 7.

Da immer noch ein Theil bes auswärfigen hochgeehrfen Publikums mich in meiner frühern Wohnung zu finden glaubt, so zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich jetzt auf der Wasserstraße Nro. 1774 wohne. Gleichzeitig empfehle ich mich auch für diese Johannis=Versur in allen Zweigen der Zahnarzneikunst. D. Mönnich, Jahnarzt.

Die respectiven Gläubiger ber J. G. Treppmacherschen Erebit-Masse werben hierdurch ersucht, die im Wege des Vergleiche, jetzt auf ihre Forderungen gefaltene Dividende von vier proCent, am 5ten Juli d. J. und den folgenden Tagen, bei dem Unterzeichneten, gegen Quittung in Empfang zu nehmen.

Posen den 24. Juni 1825.

Der Curator ber 3. G. Treppmacherschen Credit = Maffe Cart Graffmann.

Bekanntmachung. Die Interessenten ber bei mir in bem Jahre 1822. 23. und 24, eingelegten, und gesetzlich schon längst verfallenen Pfänder, können solche dennoch späkestens binnen 4 Wochen einlösen, widrigenfalls seder Eigenthümer gedachter
Pfandstücke es sich selbst beizumessen hat, wenn ich letztere zur Auction geben werde.
Prosen den 24. Juni 1825.
Privilegirtes Pfand-Leihhaus.
Abolub Nathan.

A. H. Fick aus Berlin, zur Johanniszeit in Posen, emfiehlt sein wohlaffortirtes Lager von Alabaster-, Bronce = und plattirten Baaren, Jagdgerathschaften, Damens put, Reitzeugen, Sonnen= und Regenschirmen u. f. w.

Die hier angekommene Willardtsche Seiltanzer-Gesellschaft eröffnet ihre Vorftellungen Sonntage ben 26. Juni auf dem Sapieha-Platze. Das Nähere werden bie Auschlagzettel melden.

Eine viersitzige gang bebeckte Kutsche in Febern hangend ist billig zu verkauffen. Nahere Nachricht hierüber ist in Nro. 86 am Markt zu haben.

Alle Gorten guter Kirschen find bei mir zu haben.

F. Gunther.